## Gazety Lwowskiej.

26. Oftober 1850.

Nº 248.

26. Października 1850.

Nrc. 2570.

### Kaiserliches Patent vom 6. September 1850,

giltig für alle Kronlanber,

über ein neues provisorisches Geset, betreffend bie Gebühren von Spielkarten, Kalenbern, ausländischen Zeitungen, Ankundigungen und Ginschaltungen in die Tagesblätter.

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Destereich; König von Hungarn und Böhmen, König der Lowbardei und Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Clavonien, Galizien, Lodomerien und Illivien; König von Jerusalem 20.; Erzherzog von Destereich; Großherzog von Toscana und Krasau; Herzog von Lothzeingen, von Salzburg, Steier, Kärnthen, Krain und der Bukowina; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Oberzund Nieder-Schlessen, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Ausdwit und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Jara; gefürsteter Graf von Habeburg, von Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska; Fürst von Trient und Briren; Markgraf von Ober- und Nieder-Lausig und in Istrien; Graf von Hohenembs, Feldfirch, Bregenz, Sonnenberg vo.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der windischen Mark, Große woiwod der Woiwobschaft Serbien 20. 20.

Der durch die Neichsversassung ausgesprochene Grundsah der gleiche mäßigen Besteuerung aller Aronlander Unseres Neiches und die gesteigerten Staatserfordernisse erheisten es, daß die Abgabe, welche bisher in einigen Aronlandern mittelst des Stäuwels von Spielkarten, Ralendern, Zeitungen und Ankündigungen erhoben wurde, den gegenwärtigen Umständen gemäß geregelt, und auf alle Aronlander ohne Berzug ausgedehnt werde.

Wir haben bei bieser Veranlassung die Stämpelgebühr von Spielfarten, wo solche bisher bestand, bedeutend ermäßigt und den Stämpel für inländische Zeitungen gänzlich aufgehoben, und finden nun über Ginstathen Unseres Ministerrathes, auf der Grundlage der §§. 87, 120 und 121 der Reichsverfassung, die Einführung des angeschlossenen provisorischen Geseses über die Gebühren von Spielfarten, Kalendern, politischen Tagesblättern des Auslandes, Ankündigungen und die Ginschlungen von Rachrichten in die inländischen Tagesblätter mit folgenden Bestimmungen anzurordnen:

Das gegenwärtige provisorische Gesetz hat vom 1. November 1850 angefangen in allen Krontändern in Wirksamkeit zu treten. Bezüglich der Kalender beginnt dessen Wirksamkeit mit den für das Sonnenjahr 1851 verfaßten Kalendern.

Mit dem Anfange der Mirksamkeit des neuen Gesetes hat das Geset vom 27. Jänner 1840 über den Stämpel von Spielkarten, Kaslendern, Zeitungen und Ankundigungen in den Kronländern, für die es erlassen wurde, wit allen Nachtragsverordnungen außer Anwendung zu treten.

In den Kronländern, in welchen das gedachte Geseth (Absah II.) nicht wirksam war, dursen nach dem 1. Mai 1851 keine Spielkarten, sie mögen ungebraucht oter gebraucht sein, bei den Erzeugern oder Berschleissern sich besinden, ohne mit dem Stämpel versehen zu sein. Auch von den Berbrauchern dursen nach dem 1. Mai 1851 ungestämpelte Spielsfarten nicht ausbewahrt werden. Auf die llebertretung dieser Anordnungen haben die in dem angeschlossenen provisorischen Gesethe festgesetzten Strafen in Anwendung zu kommen.

Die in ben gebachten Kronlandern bestehenden Spielkarten-Erzeuger haben ber leitenden Gefällen = Bezirkebehörde bis 1. Janner 1851 bie Nachweisung der von ihnen erlangten Berechtigung zur Erzeugung von Spielkarten zu überreichen, und die in ben §§. 11 und 15 des Geseges sestigesesten Berbindlichkeiten zu erfüllen.

Unfer Minister ber Finanzen ift mit ber Wollführung bes angeichlossenen provisorischen Gesetzes beauftragt.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Saupt. und Residenzstadt Wien am fechsten September im Jahre Gintaufend achthunbert fünfzig, Unserer Reiche im Zweiten.

Franz Joseph. (L.S.

Schwarzenberg. Krauß. Badh. Brud, Schmerling. Thinnfelb. Thun. Cforich. Rulmer.

Cesarski patent z dnia 6. września 1850.

obowiązujący dla wszystkich krajów koronnych, względem nowej prowizorycznej ustawy,

tyczącej się należytości od kart do grania, kalendarzów, zagranicznych gazet, obwieszczeń i zamieszczeń w dziennikach.

My Frańciszek Józef Pierwszy, z Bożej łaski Cesarz Austryacki; Król Węgierski i Czeski, Król Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Sławonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi; Król Jerozolimy itd.; Arcyksiażę Austryi, Wielki Ksiażę Toskany i Krakowa; Ksiażę Lotaryngii, Solnogrodu, Styryi, Karyntyi, Krainy i Bukowiny; Wielki Ksiażę Siedmiogrodu; Margrabia Morawii; Ksiażę górnego i dolnego Szlazka; Mudeny, Parmy, Piacency, i Gwastalli, Oświecima i Zatora; Cieszyna, Fryjulu, Raguzy i Zary; uksiążęcony Hrabia Habsburga, Tyrolu, Kiburka, Gorycyi i Gradyski, Książę Trydentu i Bryksenu; Margrabia górnej i dólnej Luzacyi i na Istryi; Hrabia Hohenembsu, Feldkirchu, Bregencu, Sonnenberga i t. d.; Pan Trycstu, Kattary i na Marchii windyjskiej; Wielki Wojewoda województwa Serbii it.d. it.d.

Wyrzeczona w konstytneyi państwa zasada równomiernego opodatkowania wszystkich krajów koronnych Naszego państwa i podwyższone tegoż potrzeby wymagają, aby podatek, dotad w niektórych krajach koronnych przez stępel od kart do grania, kalendarzów, gazet i obwieszczeń pobierany, wedle terażniejszych stosunków uregulowanym, i na wszystkie kraje koronne bezzwłocznie rozciągnionym został.

Przy tej sposobności znacznie zniżyliśny należytość stęplowa od kart do grania, gdzie takowa dotad istniała, i znieśliśmy zupełnie stępel od gazet tutejszo-krajowych, a za doradą Naszej Rady ministrów, na podstawie §S. 87, 120 i 121 konstytucyi państwa, widzimy się spowodowani rozporządzić zaprowadzenie dołączonej prowizorycznej ustawy o należytościach od kart do grania, kalendarzów, politycznych dzienników zagranicznych, obwieszczeń i zamieszczania doniesień w tutejszo-krajowych dziennikach, z postanowieniami następującemi:

Niniejsza prowizoryczna ustawa, z dniem 1-m listopada 1850, we wszystkich krajach koronnych obowiązywać poczyna. Co do kalendarzów, poczyna się jej działalność z wydaniem Kalendarzów na rok słoneczny 1851.

Z początkiem działalności nowej ustawy, ma ustać zastosowanie ustawy z d. 27. stycznia 1840 o stęplu na karty do grania, kalendarze, gazety i obwieszczenia w tych krajach koronnych, dla których wydaną została wraz z wszystkiemi dodatkowemi rozporządzeniami.

W krajach koronnych, w których ustawa właśnie wspomniana (nstęp II.) nie obowiązywała, nie mogą po upływie 1. maja 1851 żadne karty do grania, czy one są nieużywane, czy używane, bez stępla znajdować się u fabrykantów albo u sprzedawców. Nawet używającym je po upływie 1. maja, nie wolno przechowywać nieostęplowanych kart do grania. Do przestąpień niniejszych rozporządzeń mają być zastosowane kary w załączonej tu prowizorycznej ustawie ustanowione.

Fabrykanci kart do grania w namienionych krajach koronnych istniejący, winni są zawiadującej powiatowej władzy dochodowej do 1. stycznia 1851 przedłożyć wykaz osiągnionego uprawnienia do fabrykacyi kart do grania, i wypełoić zobowiązania w §§. 11. i 15. ustawy postanowione.

Nasz minister finansów otrzymał polecenie wykonania załączonej tu prowizorycznej ustawy.

Dano w Naszem cesarskiem głównem i stolecznem mieście Wiedniu, dnia szóstego września, w roku tysiąc ośmset pięćdziesiątym, Naszego panowania drugim.

Franciszek Józef. (L.S.)

Schwarzenberg. Krauss. Bach. Bruck, Szmerling. Thinnfeld.
Thun, Csorich. Kulmer.

### Provisorisches Gesetz

über die

Gebühren von Karten, Kalendern, ausländischen Zeitschriften und Alnkundigungen.

### Erfter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen.

1. Gegenstand ber Abgabe.

Der burch bas gegenwärtige Gefet angeordneten Abgobe unterliegen :

1. Spielfarten, Die gum Gebrauche innerhalb bes Staatsgebiethes bestimmt find, mit Musfchluß berjenigen , bie fich blog jum Kinderspiel: zeuge eignen.

2. Die zum Gebrauche innerhalb bes Staatsgebiethes bestimmten -Ralenber, fie mogen ein fur fich bestehendes Gange ober einen Bestand. theil anderer Drudidriften ober Gebrauchegegemfande bilden.

3. Die im Auslande ericheinenden und zum Gebrauche innerhalb des Staategebiethes eingeführten Zeitungen politischen Inhaltes, worunter überhaupt jene Blatter verstanden werden, welche politifche Reuigkeiten und Erörterungen enthalten, und täglich ober wenigstens Ginmal wochent: lich ausgegeben werben, mit Aufnahme berjenigen, welche

von einem alteren Tage ber Berausgabe, als einem halben Sabre

herrühren oder

verbreitet me.ben.

b) von Reisenden zu ihrem eigenen Gebrauche mit sich geführt werden-4. Alle jum Gebrauche innerhalb bee Ctaategebiethes bestimmten und auf eine andere Urt, ale burch Sanbichrift vervielfaltigten Unfundi: gungen in Privatsachen, fie mögen an öffentlichen Erten angeheftet, ober Zeitungeblättern zugelegt, ober auf eine andere Art in Umlaf gefett ober

Sievon find ausgenommen :

a) Die Edicte, Rundmachungen und andere Anfündigungen, welche von öffentlichen Behörden und Alemtern, Gemeinden, den Berwaltunge-Behörden öffentlicher Unftalten und Fonde, den Kirchen: und Religionegesellschaften fur bie 3mede ihres Berufes amtlich erlaffen werden;

b) bie Anfundigungen, die von einem bloß zu Zweden ber humanität ober Wohlthätigkeit und nicht jur Erzielung eines Bortheiles für bie Bereinsglieder bestehenden Bereine ausgehen, wenn fie nur biefe Bereinszwede jum Gegenstande haben;

c) Anfundigungen, Die von Seite anderer Personen, ausschließlich gu Snmanitats- ober Wohlthätigleitegweden erfolgen.

5) Alle Anfundigungen und Nachrichten, welche Jemand in Die Beitungsblätter und andere periodische Schriften bes Inlandes einschalten läßt. Für biefelben gelten gleichfalls bie unter 4. a) b) c) aufgeführten Alusnahmen.

2. Bebingungen ber Webührenfreiheit für einige biefer Wegenftanbe, wenn fie fur bas Musland bestimmt finb.

Die zur Berfendung in bas Ausland bestimmten Spielfarten , Ralender und Anfundigungen werten von der Albgabe freigelaffen, wenn ber jur Gebührenentrichtung Berpftichtete fie ju bem, feinem Bohnorte nachitgelegenen Bolls, Stampels ober Steueramte mit ber Ansfuhrerflarung übergiebt, dafelbit die Webuhr ficherstellt, und fich bem fur bie Unweisung inlanbifder Baaren, beren Ausfuhr bie Parthei auszuweifen verpflichtet ift, porgefdriebenen Berfahren unterzieht. Ge liegt ihm ob, binnen ber auf ber Bollete ausgedruckten Frift, ben Beweis neer ben erfolgten Mustritt ber berfenbeten Gegenstände aus bem Staatsgebiethe beigubringen.

3. Entrichtungeart,

Die Abgabe von dem im §. 1. unter 1. bis 4. angeführten Wegenständen mird mittelft des Stampele, für die Ginschaltungen in bie inlandifden Beitungeblatter aber unmittelbar eingehoben. Die Ginhebung ber Gebuhr von ausländischen Beitungen hat fich nach ben Bestimmungen der §§. 20, 21, 22 zu richten. 4. Berfahren bei ber Ginfuhr aus bem Auslande.

Die aus bem Auslande einlangenden und jum Gebrauche innerhalb bes Staatsgebiethes bestimmten Spielkarten, Ralender und Ankindiguns gen muffen bei bem Grengzollamte, ober wenn die Ginfuhr in einen Bollausschluffe aus bem Auslande erfolgt, bei einem ber Memter, Die in jedem Bollausschlusse für biefen 3west werden bestimmt werden, abgesondert erflart, und der Gebührenentrichtung unterzogen, ober fofern bafelbit bie Stamplung nicht vorgenommen werben fann, ober die Gegenstande bie Bestimmung jur Uibertragung an einen innerhalb bes Staategebiethes gelegenen Ort erhielten, mit Beobachtung ber fur bie Amweisung auslanbifder, unverzollter Waaren bestehenden Bestimmungen an ein gur Bornahme ber Stämplung geeignetes Umt jur Ginhebung ber Gebubr und Aufbrudung bes Stampels angewiesen werben.

Beitungen und Aufundigungen, welche aus bem Auslande mittelft ber Poft einlangen, werden von bem Poftamte vor ihrer Ginausgabe

bem Stampelamte übergeben.

5. Enticheidung über bie Gebührenpflicht und bas Ausmaß ber Albgabe.

§. 5,

Weder uber die Frage, ob eine Gebuhr nach biefem Gefebe gu entrichten ift ober nicht, noch über bas Alusmaß berfelben findet ein gerichtliches Berfahren Statt.

### Prowizoryczna ustawa

o należytościach

od kart, kalendarzów, zagranicznych gazet i obwieszczeń.

### Rozdział pierwszy.

#### Postanowienia ogólne.

1. Przedmiot opłaty.

S. 1.

Opłacie ninicjszą ustawą rozporządzonej, podlegają:

1. Karty dogrania, w obrębach państwa dla użytku przeznaczone, z wyłączeniem tych, które li tylko do zabawek dziecinnych się spo-

2. Kalendarze, przeznaczone dla użytku w obrehach państwa, hez różnicy, czy takowe stanowią całość same przez się istniejąca, czy też cześć składowa innych pism drukowych albo przedmiotów

3. Gazety treści politycznej za granicą wychodzące, a dla użytku w obrębach państwa zaprowadzone, pod któremi ogólnie rozumia się dzienniki, zawierające polityczne nowości i rozprawy, i codzień albo przynajmniej raz w tygodniu wychodzące, wyjąwszy te, które

a) albo z dawniejszego dnia wydania jak od pół roku pochodza,

b) które podróżni dla swego własnego użytku ze soba prowadzą.

4. Wszelkie do użytku w obrebach państwa przeznaczone i innym sposobem jak rekopismem rozmnożone obwieszczenia w sprawach prywatnych, czy się je na publicznych miejscach przybija, czy ten do gazet dołącza, albo innym jakim sposobem w obieg puszcza, albo rezpowszechnia.

Wyjętemi od tejże opłaty są:
a) Edykta, ogłoszenia i inne obwieszczenia urzędownie wydane przez publiczne władze i urzędy, gminy, władze administracyjne zakladów i funduszów publicznych, towarzystwa kościelne i religijne, dla celów ich powołania.

b) Obwieszczenia pochodzące od stowarzyszenia istniejącego nie dla celu osiągnienia korzyści dla członków onegoż, ale raczej tylko dla celów łudzkości albo dobroczynności, jeżeli przedmiotem obwieszczeń są tylko te właśnie cele stowarzyszenia.

e) Obwieszczenia pochodzące od innych osób, wyłącznie dla celów

ludzkości alba dobroczynności.

5. Wszelkie obwieszczenia i doniesienia, które kto do gazet i innych peryodycznych pism tutejszo - krajowych każe zamieszczać. I do tych stosnja sie namienione pod 4. a) b) c) wyjatki.

2) Warunki uwolnienia od należytości dla niektórych przedmiotów, jeżeli dla zagranicza są przeznaczone.

Karty do grania, kalendarze i obwieszczenia, do przesłania za granice przeznaczone, wolne sa od opłaty, jeżeli lakowe do opłacenia należytości zobowiązany z oświadczeniem wywozu odda do urzedu cłowego, steplowego albo poborowego, najbliżej od jego miejsca zamieszkania leżącego, tamże należytość zabezpieczy i podda się postepowaniu dla przekazywania towarów tutejszo - krajowych, których wywóz strona wykazać winna, przepisanemu. Będzie rzeczą zobowiązanego w przeciągu wyrażonego na bolecie czasu, ztożyć dowód na istotne wyjście przedmiotów z państwa wyprawionych.
3. Sposób opłacania.

\$. 3. Opłata od przedmiotów w \$. 1. pod 1. aż do 4. namicuionych, przez stepel, od zamieszczeń zaś do gozet tutejszo-krajowych, bezpośrednio będzie pobierana. Pobieranie nalezytości od zagranicznych gazet ma się stosować do postanowień SStow 20, 21 i 22,

4. Postępowanie przy sprowadzaniu z zagranicy. S. 4.

Z zagranicy przychodzące i do użytku w obrębach państwa przeznaczone karty do grania, kalendarze i obwieszczenia, muszą hyć u granicznego urzędu celnego, albo jeżeli wprowadzenie dzieje sie do celnego wyłączenia z zagranicy, u jednego z tych urzedów, które w każdem celnem wyłączeniu ku temu celowi przeznaczone beda, oddzielnie oświadczone i opłaccniu należytości poddane, albo jeżeliby tamże zastęplowanie nie mogło być przedsiewziętem, lub też przedmioty otrzymały przeznaczenie do przeniesienia na miejsce, w obrębach państwa leżące, z zachowaniem przepisów istniejących przekazania towarów zagranicznych nieoclonych, do urzedu do przedsichrania osteplowania usposobionego, przekazane, aby tenze należytość odebrał i stępel wycisnal.

Gazety i obwieszczenia z zagranicy pocztą przychodzące, urząd pocztowy przed ich wydaniem, urzędowi steplowemu oddawać będzie.

5. Rozstrzygnienie co do obowiazku opłacania należytości i co do wymiaru opłaty.

\$. 5. Sadowe postępowanie nie ma miejsca ani względem pytania, czy należytość wedle niniejszej ustawy opłacona być ma, czy nie, ani względem wymiaru onejże.

cesarskie podatki.

Ginbringung unberichtigter Gebühren.

S. 6. Unberichtigte Gebubren find auf die gur Ginbringung rudftandiger landesfürstlicher Steuern vorgeschriebene Art einzubringen. 7. Klaffifizirung in Kontursfallen.

S. 7. In Konfursfällen werden diefelben wie andere landesfürstliche Steuern flaffifigirt.

8. Verjährung.

Dieje Gebühren unterliegen feiner Berjährung.

### Zweiter Abschnitt. Befondere Bestimmungen.

1. Stämpel auf Spielkarten.

1. Gebühr von Spielfarten.

Die Stämpelgebühr beträgt fur planirte ober auch nur aus geglat: tetem Papiere verfertigte Spielkarten gehn Kreuger (im lombarbijch - venegianifchen Königreiche 50 Cent.), von allen übrigen 5 Rreuger (im Iombarbifch : venezianischen Konigreiche 25 Cent.) vom Spiele.

2. Beit ber Entrichtung.

S. 10. Die Spielfarten burfen aus bem Ergeugungsorte in ben Berichleiß: ort nicht gebracht ober an einen Underen nicht überlaffen werben, bevor fle mit bem gefemaßigen Stampel vorschriftemaßig verfegen morben finb. 3. Magregeln gur Sicherftellung ber Gebunr.

a) Privat = Bezeichnung. S. 11.

Bon jebem Spiele ber in ben Landern, mo biefes Wefet mirtfam ift, verfertigten Karten muß Gin Blatt mit bem Ramen und Bohnort bes Berfertigere bezeichnet febn, und biefer ift verpflichtet, einen Mufterabbrud bes biegu in jeber Gattung ber von ihm verfertigten Karten: fpiele benimmten Blattes bei ber bem Stampelamte, welches bie Stampelung feiner Karten vorzunehmen bat, vorgefehten Finang = Begirfebehörbe einzulegen.

b) Bestimmung bes gu flampelnden Blattes. §. 12.

Der Stämpel wird auf bem im S. 11 bezeichneten Blatte - bei ausländischen Spielfarten aber, wenn ihnen bie in ber gebachten Bestimmung geforberte Bezeichnung fehlt , auf bem vom Stämpelamte gemahlten Blatte aufgebrückt.

c) Befrimmung bes faufrechten Buftandes.

§. 13. Die Veräußerung ber Spielfarten barf nicht anders als in fpiel: meife abgetheilten gefchloffenen und mit bem geftampelten Rartenblatte bergeftalt belegten Baden, bag ber Stampel gleich erfichtlich ift, flattfinden.

d) Beauffichtigung ber Erzeugung. aa) Bewerbsverleihung,

S. 14. Das Gewerbe ber Berfertigung von Spielfarten barf ohne Buftimmung ber bie Gefällen = Angelegenheiten leitenben gandesbehörbe nicht perlieben werden und wird in Absicht auf bie Sandhabung ber Abgabe unter Aufficht (Kontrolle) gestellt.

bb) Gemerbebetrieb.

§. 15. Den Gewerbetreibenden, welche fich mit ber Berfertigung von Spielfarten beschäftigen, liegt ob, über bie vorräthigen, neu verfertigten und verfauften ober anf andere Art verwendeten Spielfarten eigene, von ber werfauften von der Dienern auf jedesmaliges Berlausen veifelten Beamten, Angestellten ober Dienern auf jebesmaliges Verlangen nicht nur biese Regifter vorzuweisen, sondern auch zu gestatten, Auszüge daraus zu machen.

II. Stämpel auf Ralenber.

1. Ralendergebühr. §. 16.

Die Stämpelgebuhr beträgt bei allen Ralendern ohne Unterfchied brei Rreuger (im lombarbisch venezianischen Königreiche 15 Cent.) für bas Ctück.

2. Art tee Stampels.

S. 17. Der Stämpel wird, wenn ber Kalenber blog aus Ginem Blatte befleht, auf der Borberfeite desfelben , wenn er aus mehreren Blattern besteht, auf bem Titelblatte aufgedrudt. Beitpunft ber Gebührenentrichtung.

S. 18. Ralender burfen ale taufrechte Maare in ben Berichleifort nicht

gebracht oder an einen Andern nicht überlaffen werden, bevor denfelben ber gesehmäßige Stämpel aufgebrückt ift. 4. Gebührenruderstattung.

§. 19. Bis legten Ceptember bes Sahres, fur welches ber Ralenber verfaßt ift, fann von ben nicht verfauften geftampelten Kalendern, menn tejelben feine Spur eines Gebrauches an fich tragen, Die Gebühr in ber Art ruckerstattet werden, daß bafur eine gleiche Angahl neuer Kalenber unentgelblich gestämpelt wirb. Diese Begunftigung fann jedoch nur 6. Sciaganie nieuiszczonych należytości.

\$ 6.

Niezaplacone należytości, ściągane być mają sposobem, na ściąganie zaległych podatków cesarskich przepisanym.

7. Klasysikowanie w przypadkach konkursu. S. 7.

Takowe w przypadkach konkursu klasyfikowane będą, jak inne

8. Przedawnienie.

§. 8. Te należytości niepodiegają zadnemu przedawnieniu,

Rozdział drugi.

Postanowienia szczególne.

1. Stepel na karty do grania.

1. Należytość od kart do grania.

Należytość stępiowa od kart do grania planirowanych (klejowanych), albo tylko z papieru gładzonego wyrabianych, wynosi dziesięć krajcarów (w królestwie Lombardzko-Weneckiem 50 cent.), od wszystkich innych kart, pięć krajcarów (w królestwie Lomb. Wenec. 25 cent.), od każdej talii.

2. Czas opłacania.

§. 10.

Nie wolno kart do grania z miejsca ich fahrykacyi do miejsca sprzedaży przenosić lub komu innemu odstępować dopóty, dopóki nie sa opatrzone s'eplem, ustawa przepisanym.

3. Środki do zabezpieczenia nalezytości,

a) Prywatne znamionowanie.

W kazdej talii kart wyrobionych w krajach, gdzie niniejsza obowiązuje ustawa, jedna karta naznaczona być musi nazwiskiem i miejscem zamieszkania fabrykanta, a ten winien odcisk na wzórkarty przeznaczonej ku temu, dla każdego gatunku talii kart przez niego wyrobionych, złożyć u powiatowej władzy finansowej, nadwładnej temu urzedowi steplowemu, który ostęplowanie jego kart przedsiebraé ma.

b) Oznaczenie karty ostęplować się majacej.

§. 12.

Stepel wyciśnietym będzie na karcie wedle S. 11. naznaczonej, przy zagranicznych zaś kartach do grania, jeżeli im brakuje oznamionowania, w wyż wspomnionem postanowieniu przepisanego, na karcie przez urząd stęplowy obranej.

c) Oznaczenie zakupnego stann kart,

S. 13.

Kart do grania niewolno inaczej sprzedawać, jak w paczkach na talie podzielonych zamknietych, i karta stęplowana tym sposobem opatrzonych, ażeby stępel od razu widzieć można.

d) Dozór nad fabrykacya. aa) Nadanie profesyi. S. 14.

Profesya wyrabiania fabrykacyi kart, nie może nadaną być bez przyzwolenia władzy krajowej: sprawami dochodowemi zawiadującej, i pod dozór (kontrole) oddana będzie, w celu uskutecznienia oplaty.

> bb) Prowadzenie profesyi. §. 15.

Profesyoniści, fabrykacya kart do grania trudniący się, obowiązani są prowadzić własne, przez administracyć dochodową parafowane (podpisem lub jego znakiem opatrzone) rejestra kart zasobnych, nowo wyrobionych i sprzedanych, albo innym jakim sposobem użytych, i do nich rubrykami wpisywać zaszłe zmiany podłeg rozmaitych gatunków kart do grania i stępla. Nadto winni są urzędnikom postanowionym i posługaczom, do wykonania przepisów dochodowych przeznaczonym, na każde ich żądanie, nie tylko rejestra te okazywać, ale nawet dozwalać, aby broli z nich wyciągi,

> II, O steplu na kalendarze. 1. Należytość stęlpowa od kalendarzów.

Nalezytość stęplowa wynosi dla wszystkich kalendarzów bez różnicy, trzy krajcary (w królestwie Lomb. Weneck. 15, centes.) od sztuki.

2. Sposób steplowania

Jeżeli kalendarz z jednej tylko karty się składa, stępel wyciśnionym będzie na przedniej stronie tejze, jezeli zaś z więcej kart na karcie napisowej (tytule)

3. Czas opłacania należytości.

§. 18. Kalendarze nie moga przenicsione być do miejsca sprzedaży jako towar zakupny, ani też jako taki komu innemu odstąpione, dopóki przepisany stępel na nich wyciśniętym nie jest.

4. Zwrócenie należytości.

§. 19. Aż do ostatniego Września roku, na który kalendarz sporządzono, należytość od niesprzedanych ostęplowanych kalendarzów, jeżeli takowe nie noszą na sobie żadnych poznaków użycia, w ten sposób zwrócona być może, iż za nie w równej liczbie nowe kalendarze bezpłatnie ostoplowane bedą. Tego ulżenia jednak można się

Ginmal fur alle nicht abgesetten Ralender zugleich in Anspruch genommen werben. Die Stampelzeichen berfelben werben in biefem Falle in Gegenwart ber Parthei burchgeschlagen ober burchgestrichen und zum Be-hufe der Rechnungebelegung mit bem Titelblatte und bem Mlatte ober den Blattern, worauf fich ber Ralenber felbft befindet, gurudbehalten, bie übrigen nicht das falenbermäßige Bergeichniß ter Sage enthaltenben Bestandthelle der Drudfchrift bingegen werden ber Parthei gurud. gestellt,

IH. Gebühren für andlandifde Beitungen.

1. Gebühren von ausländischen Beitungen.

§. 20.

Die Stampelgebuhr von ben außerhalb des öfterreichifchen Staatsgebiethes ericheinenden Beitungen politischen Subaltes beträgt zwei Rren-Ber (im lombarbifch : venegianifchen Ronigreiche 10 Gent.) fur jebes Gremplar. Der Stampel wird auf ber erften Seite bee Zeitungeblattes aufgedrückt.

2. Gebühren utrichtung im Falle bes Bezuges burch bie f. f. Boftverwaltung.

S. 21.

Die Gebühr von jenen ausländischen Beitungen, welche burch die f. f. Popiverwaltung bezogen werden, wird zugleich mit bem Posiporto entrichtet. Fur die Zeitungen, die auf audere Urt in bas Staatsgebieth eingebracht werden, ist fich nach dem g. 4 zu benehmen.

3. Befondere Bestimmungen fur Die im gemeinschaftlichen Postvereine

ericheinenden Beitungen. §. 22.

In Absidit auf bie Beitungen, Die in den mit Defterreich einen gemeinschaftlichen Postverein bilbenben Staaten discheinen, ift fich nach ben Bestimmungen biefer Bertrage in Betreff ber Zeitungs-Erpebigion gu benehmen.

IV. Stämpel von Antündigungen.

1. Gebühr für Anfundigungen.

§. 23.

Die Stampelgebuhr von ben im S. 1 unter 4. bezeichneten Anfun-

digungen beträgt:

1. Ginen halben Rreuger (im tombarbijd) venezianijchen Königreiche 3 Cent.) für jedes Stud (jeden Abbrud), wenn bas Quadraffachen: maß 180 Wiener Duabratzolle nicht überfteigt;

2. Einen Kreuzer (im lombarbifd) - venetianischen Ronigreiche 5 Cent.) wofern das Format des Papieres dieses Flachenmaß überschreitet. 2. Zeitpunkt der Gebührenentrichtung.

 $\S$ . 24. Die Stampelgebühr muß, bever bie Ankundigung abgebruckt wird, entrichtet werden; ber Stampel wird baher auf bas noch unbedruckt jum Stampelamte gebrachte Papier aufgebrudt.

3. Privatbezeichnung.

\$. 25. Jeder Alberuck einer gebührenpflichtigen Ankundigung muß ben Damen bes Inhabers und ben Stanbort ber Druckerei, von welchem biefelbe gebruckt worden ift, enthalten.

V. Gebühr von Ginichalt ungen gebührenpfichtiger Ans fundigungen in inlandifde periodifde Schriften.

1. Gebühr von Ginschaltungen.

§. 26.

Die Gebühr von Ginichaltungen gebührenpflichtiger Anfundigungen ober Machrichten in inländische periodische Schriften beträgt gehn Kreuger (im Combarbifchenetianischen Konigreiche 50 Cent.) fur jede erfte Ginichaltung, bann eben fo viel für jede Wiederholung derfelben Ginfchaltung.

2. Beit und Art ber Entrichtung.

Diefe Gebühr ift von dem Berleger des Blattes für die innerhalb eines jeden Ralender-Monates in basfelbe aufgenommenen Antundigungen und Radrichten langitens bis 5, des darauf folgenden Monates fammt einem mit dem Blatte belegten Bergeichniffe Diefer Anfundigungen bei bem jur Ginbebung ber Gebuhr bestimmten Umte gu entrichten. Birb jeboch Diefer Berbindlichkeit nicht genau entsprochen, fo ift bie Gefällsbehörde berechtigt, ben vorläufigen Erlag eines Betrages zu fordern, der einer einmonatlichen Gebühr im Durchschnitte angemessen ift, und nach Berichtigung ber fur jeden abgelaufenen Monat ausgewiesenen Bebuhr fiets voll erhalten werden muß. Der Betrag ber Sicherfiellung wird, wenn bas Blatt aufhört zu bestehen, ober wenn von dem Berleger ertlart wird, daß für die Bufunft feine Ginfdaltungen in baefelbe werben augenommen merben, jurudgeftellt.

### Dritter Abschnitt.

Bon der Berpflichtung gur Entrichtung der Albgabe und pon der Haftung für diefelbe.

1. Unmittelbare Berpflichtung.

S. 28.

Bur Entrichtung der durch biefes Bejeg foftgefekten Abgabe fint verpflichtet :

a) Bon Spielfarten bie Erzeuger berfelben;

b) von Ralendern deren Berleger;

c) von Anfundigungen bie Unternehmung, and welcher beren Drud herporgegangen ift;

d) von Einschaltungen in bie inlanbischen periodischen Schriften bie

Berleger der lettern;

e) von den im S. 1. unter 1. bis 4. gedachten Gegenständen auslandischen Ursprungs derjenige, welcher sie einführt oder für sich oder andere aus bem Auslande bezieht.

tylko dla wszystkich niesprzedanych kalendarzów naraz domagać. Znaki steplowe onychże w takowym razie w obecności strony przehíte albo przekreślone, i dla udowodnienia rachunku z kartka napisowa i kartka alho kartkami, na których się sam kalendarz znajduje, zatrzymane, inno zaś składowe części pisma drukowego, nie zawierajace kalendarzowego snisu dni, stronie zwrócone beda.

III. Należytość od gazet zagranicznych.

1. Należytość ad gazet zagranicznych.

§. 20.

Należytość stęplowa dla gazet zewnątrz austrynckiego państwa wychodzących, wynosi dwa krajcary (w królestwie Lomb. Weneck. 10 centes.) od każdego egzemplara. Stepel na pierwszej stronicy gazety wyciśniety bedzie.

2. Opłacanie należytości w przypadku sprowadzenia przez c. k. administracye pocztową.

Nalezytość od tych zagranicznych gazet, które się przez c. k. administracye pocztowa sprowadzają, wraz z portoryum pocztowem opłaca się. Przy gazetach, które się innym sposobem do państwa wprowadzają, do §. 4. stosować się winno.

3. Szczególne postanowienia dla gazet, w spólnym związku poczto-

wym wychodzących. §. 22.

Co do gazet wychodzących w państwach, z Austrya spólny związek pocztowy stanowiących, stosować się winno do postanowień traktatów, ekspedyowania gazet tyczących się.

> IV. Stepel od obwieszczeń. 1. Należytość od obwieszczeń.

S. 23.

Należytość steplowa od obwieszczeń, oznaczonych w §. 1. pod

1. pół krajcara (w królestwie lomb, weneck, 3 cent.) od każdej sztuki (każdego odcisku) jeżeli kwadratowa miara nie przenosi 180 cali wiedeńskich kwadratowych;

2. jeden krajcar (w królestwie lomb, weneck, 5 cent,) jeżeli

format papieru przenosi ten powierzchni wymiar.

2. Czas opłacania należytości. S. 24.

Należytość stępłowa musi opłaconą być, nim będzie obwieszczenie odciśnietem, stępel przeto wyciśnietym bedzie na przyniesionym do urzędu stęplowego niedrakowanym papierze.

3. Prywatne oznamionowanie.

S. 25.

Każdy odcisk obwieszczenia należytości podległego, zawierać musi naswisko właściciela i miejsce drukarni, gdzie takowe druko-

V. Nalczytość od zamieszczenia obwieszczeń opłacie ulegających w tutejszo-krajowe pisma peryodyczne,

1. Nalezytość od zamieszczenia.

Należytość od zamieszczenia ulegających opłacie obwieszczeń albo doniesich w tutejszo-krajowe pisma peryodyczne, wynosi dziesięć krajcarów (w królestwie lomb, weneck, pięćdziesiąt cent.) od każdego pierwszego zamieszczenia, tudzież równie tyle od każdego powtórzenia tego samego zamieszczenia. 2. Czas i sposób opłacania.

S. 27.

Ta należytość płacona być ma w urzędzie, do pobierania należytości przeznaczonym, przez nakładcę dziennika za przyjete doń w ciągu każdego kalendarzowego miesiąca obwieszczenia i doniesienia, najdalej do dnia ogo następującego miesiąca, przekładając oraz spis tych obwieszczeń dziennikiem opatrzony. Jeżeliby zaśtemu obowiązkowi ściśle zadosyć nie uczyniono, tedy władza dochodowa ma prawo żądać poprzedniego zlożenia kwoty, która jednomiesięcznej należytości w przecięciu jest odpowiednia, i po zapłaceniu wykazanej za każdy upłyniony miesiąc należytości, zawsze pełną utrzymana być musi. Kwota zabezpieczenia zwróconą będzie, gdy dziednik wychodzić ustaje, albo gdy nakładca oświadcza, że na przyszłość zadne zamieszczania doń przyjętemi nie będą.

### Rozdział trzeci.

#### O zobowiązaniu opłacenia należytości i odpowiedzialności za takowe.

1. Bezpośrednie zobowiązanie,

S. 28.

Do opłacenia ustanowionej niniejsza ustawa należytości, obowiazani sa:

a) od kart do grania, fabrykanci takowych;

b) od kalendarzów, ich nakładcy;

- c) od obwieszczeń, przedsiębiorstwo, z którego w druku wyszły.
- d) od zamieszczeń do tutejszo-krajowych pism peryodycznych, ich nakładcy;
- e) od przedmiotów zagranicznych w §. 1 m pod 1. aż do 4. wspomnianych, ten który je z zagranicy dla siebie lub dla innych wprowadza.

2. Saftung. §. 29,

Bur bie Entrichtung biefer Abgabe haften nebft ben im S. 28 begeichneten Personen mit biefen und unter fich gur ungetheilten Sand:

a) berjenige, welcher einen der im S. 1. unter 1., 2., 3. aufgeführten, ber Abgabe unterliegenden Gegenstande, movon bie Gebuhr gar nicht oder nicht vollständig entrichtet murbe, aufbewahrt, ober davon Gebrauch macht, in dem Dage, ale bie Gebuhr von bem aufbewahrten oder gebrauchten Gegenstande entfällt:

b) wenn einer ber unter a) bemerkten Gegenstände aus bem Auslande in bas Staatsgebieth eingebracht wurde, diejenigen Personen, Die nach ben Boll- (Dreißigft-) Boridriften gur Entrichtung ber Boll-

(Dreifigit=) Gebühr verpflichtet find;

c) bei Anfundigungen berjenige, welcher beren Bervielfältigung burch

ben Drud fur fich ober andere veranlaßt;

überhaupt biejenigen, benen eine Schulb ober Theilnehmung an einer mit einem Gegenstande biefer Abgabe verübten, als Gefalle: Berfurgung gu betrachtenden Uebertretung gur Laft fallt, Diefelben mogen wegen diefer Uebertretung ftraffallig fein ober nicht.

### Wierter Abschnitt.

Bon der Bestrafung der Gesebübertretungen.

1. In ben Rronlanbern, in benen bas Strafgefet uber Gefalleubertretungen wirkfam ift.

§. 30.

Bei ben Uebertretungen ber Borfcbriften biefes Befeges hat in ben Rronlandern, in welchen bas Strafgefes über Gefällsübertretungen wirf: fam ift, biefee Befet fomobl binfichtlich ber Strafen ale rudfichtlich bee Strafverfahreus bie volle Unwendung gu finben.

2. In den andern Kronlandern.

a) Berfahren. S. 31.

In ben Kronlänbern, in welchen bas Strafgefet über Gefällsübertretungen nicht wirkfam ift, hat in Abficht auf bas Strafverfahren wegen Hebertretungen ber Borfdriften biefes Gefehes bas bei ben Hebertretungen ber Boll (Dreißigst-) Borichriften bestehenbe Berfahren auch bei Diefen in Anwendung ju tommen. Sinsichtlich ber Strafen haben in biefen Rronlandern bie in ben SS. 32 tie 36 enthaltenen Strafbestimmungen ju gelten.

b) Strafbestimmungen.

aa) Gefalleverfürzungen.

§. 32.

Als Gefällsberkurgungen find zu bestrafen:

a) Die Uebertretungen ber in ben §§. 4, 10, 18 und 24 enthaltenen

Borfdriften;

wenn ber im S. 2 geforberte Beweis bes Austrittes über bie Boll-Linie nicht beigebracht wirb, und ber Austritt auch nicht burch bie amtliche Erhebung bei bem jum Austritte bestimmten Amte ermie-

wenn Jemanb einen , bem Stampel nach biefem Gefete unterliegenben Gegenfland zu einer Bett ober an einem Orte, mo berfelbe mit bem vorschriftsmäßigen Stämpel verfeben fein foll, ohne bas Stam= pelgeichen, ober mit einem verfalfchten, falfchlich nachgemachten ober übertragenen Stanipel, wiewohl er von bem Umftanbe, daß ber Stampel verfalicht, falidilid nachgemadit ober übertragen fei , Renntniß batte, aufbewahrt, an fich bringt , gur Beräußerung ausbietet, an einen andern veraußert, ober auf eine andere Alrt verbreitet ober zu verbreiten versucht. Ift der Beschulbigte in einem dieser Falle ein Gewerbetreibender, zu bessen Gewerbsbetriebe ber Gegenstand gehört, so unterliegt ber Gewerbetreibende ber auf die Gefällsverfürjungen festgesetten Strafe, wenn ber Stämpel fo auffallente Mertmale ber unechten Beschaffenheit an sich tragt, bag er biefelbe bei ber Unwendung der gehörigen Mufmertfamfeit hatte erkennen follen.

bb) Undere Uebertretungen.

S. 33. Alle- anderen Uebertretungen ber Worfdriften biefes Gefebes werben als einfache Uebertretungen gestraft. Treffen bieselben, ober bie ale Befallsverfürzungen bezeichneten Hebertretungen mit andern Gefallsübertreungen, J. B. mit Schleichhandel, zusammen, fo foll jebe für fich mit ber gefetlichen Strafe belegt werben.

cc) Strafen.

S. 34.

Die Strafe ift fur Gefalleverfürzungen mit bem Behn- bis 3mangigfaden besjenigen Betrages, nm welchen bie Gebühr verfürzt ober ber Gefahr ber Berfurgung ausgesett murbe, für andere Uebertretungen mit

2 fl. bie 50 fl. zu bemeffen.

Gegen benjenigen Gewerbetreibenben, ber, nachbem er megen in feiner Gemerosausubung verubten Gefällsverfurzungen (S. 32 b. G.) ameimal geftraft wurde, fich nochmale einer diefer Gefällsverfürzungen bei feiner Gewerbeausübung ichulbig macht, fann ber Gewerbeverluft, ober bas Berbot bes Fortbetriebes ber Beichaftigung, in ber bie Uebertretung fattfanb, ausgesprochen merben. Die unbefugte Gewerbsausubung ift einzustellen.

dd) Unabhangigfeit ber Berpflichtung jur Entrichtung ber Gebuhr. §. 35,

In ben Fallen , in benen eine Strafe wegen einer burch lebertretung biefes Gesehes verübten Gefälleverfürzung zu verhängen ift, muß unabhängig von ber Strafe bie vorschriftsmäßige Gebühr entrichtet werben , ber verfälschte , fälichlich nachgemachte ober übertragene Stampel ift gegen benjenigen, ber ibn verfalicht, falichlich nachgemacht ober über2. Odpowiedzialność. S. 29.

Za opłacenie tej należytości odpowiedzialnymi są oprócz osób 28-m oznaczonych, z niemi i między sobą niepodzielnie:

a) ten, który przechowuje jeden z przedmiotów w S. 1-m. pod 1. 2. 3. wyszczególnionych opłacie podlegających, od których należytość albo wcale nie jest opłacona lub niezupełnie, albo kto z nich użytek robi, w miare wypadającej należytości od przechowanego albo używanego przedmiotu;

b) jeżeli który z przedmiotów pod u) namienionych, z zagranicy do tutejszego państwa wprowadzono, owe osoby, które wedle celnych (trzydziestowych) przepisów do opłacenia należytości

celnej (trzydziestowej) obowiązane są;

przy obwieszczeniach ten, kto rozmnożenie tychże drukiem,

albo dla siebie albo dla innych spowoduje;

d) ogólnie ci, na których cięży wina albo uczestnictwo w przestapieniu, przedmiotem tej opłaty popełnionem, jako pokrzywdzenie dochodowe uważać sie mającem, czyliby z powodu tegoż przestąpienia karze podpadali lub nic.

#### Rozdział czwarty.

#### O ukaraniu przestąpień niniejszej ustawy.

1. W krajach koronnych, w których w wykonaniu stoi ustawa karna co do przestąpień dochodowych.

W przypadkach przestapień przepisów ninicjszej ustawy znajduje zupełne zastosowanie w tych krajach koronnych, w których ustawa o karach na przestąpienia dochodowe obowiązuje, taż właśnie ustawa tak co do kar, jak co do postepowania karnego.

2. W innych krajach koronnych.

a) Postepowanie.

S. 31.

W krajach koronnych, w których nie ma mocy ustawa o karach na przestapienia dochodowe, co do postepowania karnego z powodu przestapień przepisów niniejszej ustawy ma przy takowych wejść w zastosowanie postępowanie, przy przestąpieniach celnych przepisów (trzydziestowych) istniejące. Co do kar, mają ważność w tychżo krajach koronnych zawarte w §§. 32 az do 36 postanowienia karne,

> b) Postanowienia karne. aa) Pokrzywdzenie dochodów, S. 32.

Jako pokrzywdzenia dochodowe ukarane być mają:

- a) Przestąpienia przepisów w §§. 4, 10, 18 i 24 zawartych;
- b) jezeli nie przedłożono żądanego w S. 2 dowoda wyjścia za celna linie, a to wyjście także i przez urzedowe dochodzenie u urzedu do wyjścia przeznaczonego wykazanem nie będzie;
- c) jeżeli ktoś przedmiot, wedle ninicjszej ustawy stęplowi podlegający, w czasie albo na miejscu, gdzie takowy przepisanym steplem opatrzony być powinien, bez znaku steplowego, albo z stęplem sfalszowanym, falszywie podrobionym albo przeniesionym, lubo o tej okoliczności, że stępel jest sfalszowany, fałszywie podrobiony albo przeniesiony, wiadomość miał, przechowywa, nabywa, na sprzedaż wystawia, komu innemu sprzedaje albo innym jakim sposobem rozpowszechnia lub rozpowszechniać usituje. Jeżeli obwiniony w jednym z tych przypadków jest profesyonista, do którego profesyi przedmiot należy, natenczas podlega profesyonista karze, ustanowionej na pokrzywdzenia dochodowe, jeżeli stępel tak widoczne na sobie nosi znamiona nieprawdziwości, iż powinienby był poznać takową przy uzyciu należytej uwagi,

bb) Inne przestąpienia. §. 33.

Wszelkie inne przekroczenia przepisów niniejszej ustawy, jako pojedyńcze przestapienia ukarane będą. Jeżeli takowe, albo też przestapienia, oznaczone jako pokrzywdzenia dochodowe, schodzą sie z innemi przestapieniami dochodowemi, n. p. z przemycaniem (handlem ukradkowym), natenczas każde zosobna ukarane być ma kara przepisana.

sc) Kary. §. 34.

Kara na pokrzywdzenia dochodowe wymierzaną być ma w 10 aż do 20nasób tej kwoty, o która należytość ukrócono, albo na niebczpieczeństwo pokrzywdzenia wystawiono, na inno zaś przestępstwa w 2 aż do 50 złt. reńskich.

Przeciw temu profesyoniście, który z powodu popełnionych w wykonaniu swej profesył pokrzywdzeń dochodowych (§. 32 nin. ust.) dwa razy już ukarany, jeszcze raz przy wykonaniu swej profesyi staje sie wienym jednego z tych pokrzywdzeń dochodowych, może być orzeczona utrata profesyi albo zakaz dalszego prowadzenia zatrudnienia, w którem przestąpienie zaszło, Nieupoważnione wykonywanie profesyi zabronionem być ma.

dd) Niezawistość zobowiązania do opłacenia należytości.

W przypadkach, w których wyznaczona ma być kara z powodu popełnionego przestąpieniem niniejszej ustawy pokrzywdzenia dochodowego, musi niezawiśle od kary opłacona być przepisana nalezytość, a zfałszowany, fałszywie podrobiony albo przeniesiony stepel, przeciwko temu, który go sfałszował, fałszywie podrobił albo przetragen hat, und benjenigen, welcher nach S. 32, c) b. G. fic bieffalle einer Gefällsverfürzung schuldig gemacht hat, als nicht vorhanden anzusehen.

> ee) Strafverjährung. §. 36,

Weder Untersuchung noch Strafe hat flattzufinden, wenn feit bem Beitpuntte ber begangenen Gefälleverfürzung Gin Jahr, bei anderen Uebertretungen dieses Gesetzes aber 6 Monate verfrichen find, ohne bag bas gesehmäßige Berfahren begonnen bat. Burde innerhalb biefer Frift eine weitere Nebertretung biefes Gefehes begangen, fo ift die vorausgegangene Uebertretung nur nach Ablauf bes boppolten Zeitraumes, welcher gur Beit ber meiteren Uebertretung von ber Berjahrungefrift ber erfleren noch gurudgulegen mar, als verjährt anguschen.

(2577)Aundmachung.

Mro. 51030. Auf Grundlage ber, ju Folge Allerhöchner Entschliefung vom 5. Janner 1850 erlaffenen proviforifden Berordnung megen Ginfufrung von Staatsprufungen für Forftwirthe, wird in Gemäßheit bes Grlaffee bes hohen Ministeriums fur Landestultur und Bergwesen vom 26. September 1850 3. 13239-1347 zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die erste Staatsprüfung für Forstwirthe, benen die Befähigung dur selbstftandigen Wirthschaftsführung zuerkannt werden foll (Reichsgesetz und Regierungsblatt vom Jahre 1850 Stüd XXVI. Nro. 63, lit. A.), für den Umfang der Kronfander Galigien und Lodomerien mit bem Großherzogthume Krakau, bann bem Berzogthume Bukowina, am 20ten Ravember 1850 zu Lemberg öffentlich abgehalten werben wird.

Diejenigen, welche fich biefer Prufung unterziehen wollen, werben aufgeforbert, ihre mit ben Rachweifungen über bas Borhandenfepn ber geschlichen Erforderniffe belegten Gesuche um Zulaffung jur Brufung langftens bis Ende Oftober 1830 bei Seiner Excelleng bem t. f. galigifchen

Berrn Statthalter ju überreichen.

Nro. 51030. L wiadomienie.

(2596-2)Na zasadzie tymczasowego rozporządenia, w skutek najwyż-

szego postanowienia z dnia 5go stycznia 1850, względem zaprowadzenia egzaminów rządowych dlo gospodarzy lasowych, podaje się stosownie do rozporządzenia wysokiego Ministeryum rolnictwa i górnictwa z d. 26, września 1850, za l. 13239 1347 do powszechnej wiadomości, że pierwszy egzamin rzadowy na gospodarzy lasowych, którym zdolność do samoistnego prowadzenia rzeczonego gospodarstwa przyznaną być ma (podług dzieńnika praw państwa i rządu z r. 1850 Części XXVI. Nr. 63, lit. A.), dia całego obrębu krajów koronnych Galicyi i Lodomeryi, z W. Księstwem Krakowa i Księstwem Bukowiny, na dniu 20. listopada 1850, we Lwowie publicznie odprawionym będzie.

Tych, co się temu egzaminowi poddać zamyslają, wzywa się, aby prosby swoje o przypuszczenie do egzaminu, zaopatrzone wdo-

Ronfurs Rundmachung. (2575)

Mro. 1109. Bei ber mit a. h. Patente vom 7. August 1850 3. 325 R. G. S. ausgesprochenen Organistrung bes Cherften Gerichtes und Raffagionshofes find nachstehende untergeordnete fiftemifirte Dienft: poften mit ben beigesehten Bezugen zu befehen und zwar:

A. Bei bem oberften Gerichts. und Raffagionehofe:

1) 18 Rathefefretare 6 mit 1500 ft. Gehalt und 200 fl. Onartiergeld 6 , 1200 ft. , 200 ft.

2) Gin Oberfefretar zur Leitung bes Giereichungsprotofoles und Erpebits mit 1800 fl. Wehalt und . 300 ft. Quartiergelb.

3) Drei Cefretare mit 1200 fl. Behalt und 200 fl. Quartiergelb. 4) Ein Archivar mit 1800 ft. Gehalt und 300 ft. Quartiergelb.

5) Zwei Ardivard : Abjuntten mit 1200 fl. Gehalt und 200 fl. Quartiergeld.

6) 18 Kangliften und zwar :

6 mit 900 ft. Gehalt und 80 ft. Quartiergelt, 6 , 800 ft. , 80 ft. 80 ft. 700 ft.

7) Seche Rathebiener mit 500 ft. Gichalt und 60 ft. Quartiergele.

8) Zehn Amtebiener " 400 fl. 9) Ein Portier " 400 fl.

9) Em Borner " 400 ft. ". Behalt und 30 ft. Quartiergelb. B. Bei ber General= Profuratur an dem oberften Gerichte : und Raffa= gionshofe:

1) Gin Gefretar gur Leitung affer Gilfeamter mit 1800 ff. Gehalt und 300 ff. Quartiergeld.

2) Bier Rangliffen und gwar :

2 mit 800 ft. Gehalt und 50 ft. Duartiergelt,

2 , 700 ft. 80 ft. 3) Bier Amtsbiener mit 400 ft. (Rehalt und 50 ft. Duariiergelb.

4) Ein Sausinecht " 300 ft. , 30 ft. Die Bewerber um biefe Dienstposten werden aufgefordert, ihre Kompetengefuche längstens binnen vier Wochen von bem Sage ber Runbmachung biefes Koufursediftes in ber Zeitung, und zwar in fo ferne fie bereits angestellt fint, burch ihre vorgeseste Behorbe au die bei bem oberften Gerichte. und Kaffazionehofe bestellte Einrichtungskommiffion zu überreichen und hierin die zu ben erwähnten Dienstposten gesetlich erforberli-den Gigenfchaften auszuweisen, wobei bemerkt wird, baß auch jene In bivibuen, welche bei ben Senaten bes f. t. Dberften Berichtshofes in

niósł i przeciwko temu, który wedle S. 32. c. nin. ust. w tej mierze winnym sie stał pokrzywdzenia dochodowego, jako nieistniejacy uważanym być ma,

ce / Przedawnienie kary. S. 36.

Nie ma miejsca ani dochodzenie ani ukaranie, jeżeli od czasu popełnionego pokrzywdzenia dochodowego rok, przy innych przestapieniach niniejszej ustawy zaś 6 miesięcy upłyneżo, a prawne jednak poslepowanie nie rozpoczelo się. Jeżeli w przeciągu tego czasu inne popełniono przestąpienie niniejszej ustawy, natenczas poprzedzające przestapienie tylko po upływie tego podwójnego czasu, który w czasie późniejszego przestąpienia od czasu przedawnienia pierwszego jeszcze dopełnionym być miał, za przedawnione uważać się ma.

Bur biefes Sahr, und überhaupt in fo lange bis nicht bieruber eine weitere Weifung erfolgt, wird zu Folge Ermachtigung bes boben Ministeriums für Landedfultur, wenn rudfichtswerthe Grunde bafür forechen, von ber Forderung ber unter A. 4. c. 8. in ber Gingangs bezoge nen proviforifchen Berordnung bezeichneten, von nun an, fur ben Gin tritt in eine Forfischule erforberlichen Vorftubien abgegangen werben. -- Es werben somit auch Kanbibaten, welche blog bie vier beutschen Rlafe fen , bas Gunnaffum oder bie Realfchulen abfolvirt haben , wenn fie bie übrigen unter A. 4. a. b. c. . und B. obiger provisorischen Berorduung bedungenen Radmeifungen beibringen, jur Brufung zugelaffen merben

Bom f. f. galiz. Landes-Prafidium.

Bemberg, am 10. Oftober 1850.

### Agenor Graf Goluchowski.

f. f. Statthalter.

wody o istnieniu prawnych do tego warnaków, najpóźniej do końca października 1850 wprost do Jego Excelencyi J. W. c. k. Namiest-

nika w Galicyi, podali.

Na ten rok i w ogólności dopóki w tej mierze dalsze rozporządzenie nie nastapi, bedzie się odstępywać, jeżeli tylko będa do tego słuszne powody, od wymagania w pomienionem na wstępie tymczasowem rozporządzeniu pod A. 4. c. 3. oznaczonych dotychczas dla wstępu do szkoły leśnej przepisanych nauk przygotowawczych. Bedą zatem mogli kandydaci, którzy tylko cztery klasy niemieckie, gymnazyum, albo szkoły realne ukończyli, jeżeli resztę dowodów pod A. 4. a. b. c. \( \alpha\). is a w pomienionem tymczasowem rozporządzeniu zawarowanych złożą, do egzaminu być przypnszczeni.
Od c. k. galicyjskiego Rządu krajowego.

Lwów, dnia 10. października 1850.

Agenor Hrabia Gołuchowski.

c. k. namiestnik.

Wien nab Vorona in einem untergeordneten Rongepte Dienstpossen ober bei ben Manipulagioneamtern ober bei ber Dienerfchaft gegenwärtig angestellt find, in fo ferne fie einen der bier ausgeschriebenen Dienstpoften zu erlangen munichen, ihre geborig belegten Bewerbungsgesuche im vorgefdriebenen Wege ju überreichen haben, und baß bei Befegung ber Rongepte- und Kanglei Dienftpoften auf jene Bewerber vorzüglicher Bebacht werde genommen werben, welche außer ber deutschen Sprache auch einer ober mehrerer in ben verfchiedenen Rrenlandern des ofterreichifden Raiserstaates üblichen Landessprachen in dem Grade machtig find, daß fie in berfelben praftifche Dienfte gu leiften vermögen, worüber überzeugenbe Beweise beigubringen find. Hebrigens ift in bem Rompetenggefuche ausbrudlich anzuführen, ob der Bewerber mit einem ber hier bereite angestellten Jubividuen und in welchem Grade verwandt ober verfchwägert fei.

Bon ber f. f. Ginrichtunge . Rommiffion bei bem Oberften Gerichte. und Raffazienehofe.

Wien den 5. Ottober 1850.

(2580)Ronfurs Rundmachung.

Mro. 19419. Bei bem f. f. Sanptpungirungsamte in Bien ift bie Raffiersftelle in Erledigung gefommen, mit welcher ein Sahreegehalt von 1000 fl. (Gintaufend Bulden) Conv. Munge, ein Duartfergeld von fahr: lichen 120 ff. (Ginhumbert zwanzig Gulben) G. M. und bie IX. Dia-tenklaffe mit der Berpflichtung eines Kauzioneerlages von Gintaufenb Gulben verbunden ift.

Diejenigen, weldhe fich um biefen Dienftpoften bewerben wollen, und beim Ming- und Bungirungewesen bereite Dieufte geleistet haben, merben hiermit aufgefordert, ihre mit ben gehörigen Bengniffen über bie gurudgelegten bergafabemischen Studien, wie über bie im Pungtrunge-Raffes und Rechnungewefen gefammelten Kenntniffe und Erfahrungen belegten Befuche fammt ber Dadyweifung ber Kaugionsfähigfeit bis jum 30ten Oftober b. S. im Wege ihres mmittelbaren Amtevorgandes hierher ju überreichen.

Bom f. f. Sauptpungirungeamte. Wien am 28. Ceptember 1850.

(2583)Obwieszczenie konkursowe.

Magistrat w Kamionce strum, potrzebuje dyurnistę za stała płace po 30 lub 40 kr. m. k. dziennie, któryby posiadając już niejaką praktykę chciał się dalej w manipulacyi i koncepcie wykształcić. — Zgłosi się do przełeżonego tego magistratu.

Mro. 660. Bom Dominium Dzikow Azeszower Kreifes werben nachstehende im Sahre 1849 auf ben Affentplat berufene , und bom Saufe unbefannt mo abwesende militarpfiichtigen Individuen, als:

Hausen 15. Hersch Burstin. 91. Samuel Weichsel, 108. Nusim Hauser, 143. Mordko Nusbaum, Adalhert Styczyński, 48. Johann Klosowski, Stefan Kozdeba, 46. 59. Mathias Bogucki, Anton Gronek, Andreas Plecinoga, Stanislaus Furmann, Nathan Bergstein, Leisor Alwas, Jozef Schneider, Johann Motyka. Alexander Frankiewicz, 166. Józef Ptasiński,
Leib Salamon,
Majer Wiesenfeld,
Peter May,
Martin Flis,
Filip Nogieć 59. 76. 57. 95. 11 24. Filip Nogieć, Johann Michalski, Thomas Miskowicz, Johann Kochowski. 13. Jozef Stasiak, Sebestiam Wilk, O'ser Schneider, David Cytryn, Majer Wiesenfeld,

145. Moses Nushaum, aufgeforbert, binnen 3 Monaten in ihre Seimath guruckzufehren und ben unbefugten Aufenthaltsort ju rechtfertigen, ale fie fonftene ale Refrutirungeflüchtlinge bebandelt merben murben.

David Hersch Hauser,

Franz Duma,

Franz Gronek,

Dzikow am Sten Ottober 1850.

151.

48.

(2584)Lizitazions = Ankündigung.

Mrc. 1505-1849. Bom Magifirate ber f. Kreisftadt Kolomea als Realinftang wird über Ansuchen bes f. f. Lemberger Judiciam del. mil. mixt. ddto. 25. Mai 1849 Mro. 2019 B. jur Ginbringung ber burch bas h. Militararar mit bem Urtheile vom 4. Dezember 1846 3. 5514 gegen Jonas Kiesler und rudfichtlich beffen Erben erfiegten Forberung von 241 ft. E. M. und 1666 ft. 40 fr. W. B. fammt 4 "/, vom 6. Oftober 1846 laufenben Bergugeginfen, ferner ber Gerichtetoften von 8 fl. 15 fr. C. DR. bann ber Grefugionetoften pr. 16 ft. C. D. bie eretutive Feilbiethung ber bem Jonas Kiesler und rudfichtlich beffen Erben gehörigen Realität CN. 79 in zwei Terminen und zwar: am 14. November 1850 und 28. November 1850 jedesmal um 10 Uhr Fruh in ber hierortigen Magistrats-Ranglei unter nachstehenben Bedingungen abgehalten werben :

1. Bum Ausrufspreise wird ber Schabungewerth von 336 ft. 48 fr.

Conv. Munge angenommen.

2. Seber Rauftuflige ift verbunden 10 % als Angelb gu Sanden ber Ligitagionstommiffion im Baaren zu erlegen, welches bem Meiftbiethenden in die erfte Kaufichillingshalfte eingerechnet, ben Uebrigen aber

nach ber Ligitagion jurudgestellt werben wirb.

3. Der Bestbiether ift verpflichtet bie erfte Raufschillingehalfte binnen 14 Tagen, Die zweite binnen brei Monaten vom Tage ber an ibn erfolgten Buftellung ber gerichtlichen Beftatigung bee Ligitagionerefultates gerechnet, gerichtlich ju erlegen. Sollte fich aber ein ober ber anbere Glaubis ger meigern, bie Bablung vor bem gefetlichen ober bebungenen Auffun-Digungetermine anzunehmen, fo ift ber Griteber

4. Berbunden Dieje Laften nach Maag best angebothenen Raufichil-

lings ju übernehmen. Die Verarial Forderung von 241 fl. C. M. und

1666 ft. 40 fr. 28. 28. wird bemfelten nicht belaffen.

5. Sollte biefe Realität in dem erften und zweiten Feilbiethungetermine um ben Ausrufopreis nicht an Mann gebracht werben konnen, fo wird im Grunde ber SS. 148 und 152 ber G. D. und bes Rreiefdreibens vom 11ten September 1824 Dro. 46612 eine Sagfahrt auf ben 5ten Dezember 1850 um 10 11hr Fruh jur Ginvernehmung ber Gläubiger wegen Feinjehung erleichternber Ligitagionebedingungen feftgefest und fobann bieje Realitat in bem britten Ligitagionstermine auch unter ber Schapung um jeben Preis feilgeboten werben.

6. Sobald ber Bestbiether ben Raufichilling erlegt ober sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Gigenthumsbetret ertheilt, und die auf der erfauften Realität hastenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Kauf-

ichilling übertragen merben. Collte er bingegen

7. ben gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realität in einem einzigen Lizitazionstermine auf feine Gefahr und Koften veräußert werden.

8. Sinfichtlich ber auf ber feilzubiethenben Realitat haftenben Laften, Steuern und fonfligen Abgaben werben bie Rauftuftigen an bas Grundbuch fo wie an bie Stadtfaffe und bas f. f. Cteuer-Almt gewiesen. Mus bem Rathe bes Civ. Magiftrate.

Kolomea am 21. Ceptember 1850.

Lizitazions-Ankundigung. (2579)

Dro. 8018. Bon ber f. f. Kameral : Begirfe : Berwaltung in Tarnow wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag ber Bezug ber allgemeinen Bergehrungsfteuer von ber Fleischausschrottung und ben fteuerpflichtigen Diebidlachtungen Tariff-Poft 10 bis 16 in bem, aus ber Statt Tarnow fammit Borftabten und Ortifchaften gebildeten Pachtbezirfe auf Die Beit vom 1. November 1850 bis Ende Oftober 1851 am 30. Oftober 1850 in ben gewöhnlichen Umteffunden, bei berfelben im öffentliden Berfteigerungewege verpachtet wird.

Der Fistalereis beträgt 9001 ft. 12 fr. C. M.

Die Pachtluftigen haben vor ber Berfteigerung einen, bem gehnten Theile des Fistalpreifes gleichkommenden Betrag bas ift 900 ft. 8 fr. G. M. im Baaren, in öffentlichen Obligazionen ober mittelft Realhupothef als Babium zu erlegen.

Schriftliche, mit bem Badium belegte Offerten tonnen bei bem Borftande biefer f. f. Rameral=Bezirko = Berwaltung bie 7 Uhr Abende vor

bem Ligitagione. Tage überreicht werben.

Die übrigen Lizitazions - Bedingnisse fo wie bas Ortschafts - Bergeidniß konnen bei biefer f. f. Rameral=Begirke = Bermaltung in ben gewöhn= lichen Amtestunden eingesehen werben.

Won der f. f. Kameral = Bezirks = Bermaltung.

Tarnow, am 18. Oftober 1850.

Editt. (2589)

Mro. 2780. Bom Magistrate ber f. Rreieftadt Strgi wird ber bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Marianna de Makowicze Marmurowiczowa und im Falle beren Absterbens ben bem Mamen und Bobn. orte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Soiftes befannt gegeben, bag bie Cheleute Wilhelm und Victoria Rocho unter bem 23ten September 1850 3. 2780 wegen Ertabulirung ber auf ber Realitat Dir. 8 haftenden Summe von 50 fl. Die Rlage eingereicht und um richterliche Bilfe gebeten haben.

Da aber ihr gegenwärtiger Aufenthalt biefem Gerichte unbekannt ift, fo ift benfelben herr Anton Lityuski jum Kurator bestellt, mit meldem biefe Streitfache verhandelt und auch beendigt werden wird, weghalb fie aufgefordert werden, am 15. November 1850 um 9 Uhr Fruh entweber perfonlich ober mittelft eines andern biefem Berichte vorzuftellenden Bertreters zu erfcheinen und alle gefehlichen zu ihrer Bertheidigung bienenben Behelfe anzuwenben, ale fonft fie bie üblen Folgen fich felbft gufchreiben werben muffen. Aus bem Rathe bes f. Magistrats.

Stry am 28. Septemter 1850.

Ebift. (2588)

Mro. 1327. Bom Magistrate ber f. freien Stabt Jaroslau wirb hiemit befannt gemacht, bag über Ansuchen ber Johann Friedrich Rungischen Erben de praes. 18. Juni 1850 Dro. 1327 in bie Ertabulirung ber zu Gunften ber Johann Schwachischen Stribamaffe im Laffenftanbe ber sub Cons. Nro, 67. Krafauer Borftabt gelegenen Realität inta= bulirten, aus bem großeren Betrage von 15000 ft. 2B. 2B. erübrigenben Summe von 7908 fl. 22 fr. D. D. gewilligt worben fei.

Da ber Aufenthaltsort bes hiebei betheiligten Rribamaffaglaubigers Johann Matkowski ober beffen Erben unbekannt ift, fo wird für benfelben Gr. Frauz Rutkowski jum Rurator ad actum bestellt und bemfelben

ber gegenwärtige Befcheib zugeftellt. Jaroslau am 3. August 1850.

Obwieszczenie.

Nr. 6973. C. k. Sad szlachecki Tarnowski niewiadomego z pobyłu współzapozwanego na drugiem miejscu, pozwem przez spadkobierców s. p. Ludwiki z hr. Rejów Stojowskiej, naprzeciw spadkobierców ś. p. Antoniego Gryniewicza, w sprawie o wstrzymanie egzekucyi Sumy 5000 zr. w. w. z przynależytościami wyrokiem z dnia 24. czerwca 1824 do l. 4598 i appell, z dnia 11. poździernika 1824 do l. appell. 16865 przysadzonej, a uznanie umorzenia tej należytości i zwrocenia powodom z masy ś. p. Antonicgo Gryniewicza kwoty 719 Duk. holl., 3 zr. 3011/12 kr. m. k. z przynależ., na dniu 27. sierpnia 1849 do l. 11101 tu wniesionym Jana Hippmann, lub jego piewiadowych z imienia i pobytu spadkobierców, niniejszem uwiadamia, że do ustnej w tym sporze rozprawy, dzień sądowy na 19go grudnia 1850 o godz. 10 zrana wyznaczony, kurater do obrony w osobie p. Adwokata Dr. Rutowskiego z zastepstwem p. Adwokata Dr. Radkiewicza dodany, jemu rubrum pozwa wręczone, ny sporujące do stawienia się tu w owym przyszłym terminie pod surowością przepisu S. 25 K. P. S. objętego wezwane zostają,

Obowiązkiem przeto bedzie p. Jana Hippmann lub jego spadkobierców, w czasie przyzwoitym tu przybyć, lub dowody obronne ku poparciu owych praw służyć mogące ustanowionemu kuratorowi udzielić, lub innego sobie obrać obrońce, zgoła takie przedsiewziąć kroki, jakie ku obronic i utrwaleniu swych praw skutecznemi być sądzą, inaczej skutki z zaniedbania wynikuąć mogace, musicliby przy-

pisać własnej swej winic.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Tarnów, dnia 24. września 1850.

(2558) **Rundmachung.** (2)

Nro. 19002. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird den dem Wohnste nach unbefannten Fr. Vanda Oloss verehelichten Zabirowska oder Zaborowska und Elisabeth Oloss verehelichten Freisn von Rothkirch mittelst gegenwärtigen Edifts befannt gemacht, es habe wider dieselben Jakob Lauterstein wegen Uibergade und Zumessung von 5 Joch Grund in Aniesienie sammt N. G. am 2ten Juli 1850 z. Z. 19002 eine Klage angebracht und um richterliche Silse gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhandlung am 27ten Rovember 1850 um 10 Uhr Vormittags sestgeseht worden ist.

Da nun der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kossten den hlesigen Landess und Gerichts Movokaten Hern Dr. Duniecki unter Substitutrung des Hrn. Landess und Gerichts Movokaten Dr. Poter Romanowicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

merben mirb.

Durch bieses Soitt werden bennach die Belaugten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbeholse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder einen andern Sachwalter sich zu wählen und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmässigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben die aus deren Berjäumung entstehenden Folgen sich selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Nathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 5. August 1850.

(2526) E d y k t, (2

Nro. 24491. Ces, król. Sąd Szlachecki Lwowski niniejszém uwiadamia, że Romuald Gostkowski pod dniem 11go sierpnia 1849 do l. 24110 prośbę tabularną za uwiadomieniem Józefa Neumana tudzież Jana Chryzostoma Spławskiego i Kunegundy Spławskiej podał, w skutek której uchwałą tutejszo-sądową z dnia 22go sierpnia 1849 do l. 24110 intabulacya najprzód Józefa Neumana a potem proszącego Romualda Gostkowskiego za właściciela sumy 1000 ZłR. M. K. i 650 ZłR. M. K. tudzież praw z kontraktu kupna między panem Chryzostomem i Kunegunda małżonkami Spławskiemi z jednej a Henrykiem Herzbergiem z drugiej strony dnia 12go września 1839 zawartego pochodzących, w stanie biernym sumy 25000 ZłR. M. K. na dobrach Rozenbark z przyległościami i Dembno z przyległościami hypotokowanej, pozwolona została.

Ponieważ Jan Chryzostom Spławski i Kunegunda Spławska z miejsca pobytu i ich spadkobiercy niewiadomi, przeto c. k. Sąd Szlachecki Lwowski postanawia masom leżącym Jana Chryzostoma i Kunegundy Spławskich, na ich wydatki i niebezpicezcństwo obrońcą p. adwokata krajowego Landeshergera, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Smiałowskiego, i temuż pierwszemu rezolucya z dnia 22go sierpnia 1849 do l. 24110 się wręcza. O czem się domniemani spadkobiercy Jana Chryzostoma i Kunegundy Spławskich niniejszym

edyktem uwiadamiaja.

Z Rady c. k. Sadn Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 26. sierpnia 1850.

(2556) Obwieszczenie. (3

Nro. 27080. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski Mikołaja Koseckiego synów: Józefa. Macieja, Ignacego, Benedykta i Hilarego Kosseckieh z życia i pobytu niewiadomych, tudzież ich nieznanych spadkobierców niniejszem uwiadamia, że Pani Salomea z Jordanów Dabska właścicielka dóbr Sikorzyce przeciw tymże względem wykreślenia sumy 172 ukatów ze stanu biernego dóbr Sikorzyce pod dniem 16. września 1850 do l. 27080 pozew wniosła i pomocy sądowej wczwała, w skutek czego dzień sądowy na 17. grudnia 1850 o godzinie 10. zrana przeznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych synów Mikołaja Koseckiego, jako to: Józefa, Macieja, Ignacego, Benedykta i Hilarego Koseckich i ich spadkobierców z imienia i pobytu niewiadomych niewiadome jest, przeto c. k. Sąd Szlachecki postanawia na jego wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą pana adwokata krajowego Jabłonowskiego, zastępcą zaś jego pana adwokata krajowego Malinowskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyj-

skiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami stancli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też inuego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do

obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie, dnia 25. września 1850.

(3) E d y k t.

Nro. 12368. Przez kr. gal. Sąd weksłowy ninicjszym edyktem wzywa się każdego, którenby Weksel w Rohatynie dnia 6. maja 1845 na sumę 1500 zr. m. k. z terminem wypłaty w rok od daty na Ordrę własną przez P. Hieronima Wysłobockiego wydany, przez Władysława Bernatowicza do wypłacenia we Lwowie akceptowany, oświadczeniem intabulacyę prawa hypoteki sumy 1500 zr. m. k. w stanie biernym dóbr Jawcza w obwodzie Brzeżańskim położonych zezwalającem, przez Władysława Bernatowicza w obecności swiadków Wiktora Janickiego i Marcelego Adw. Tarnawieckiego zeznanem zaopatrzony posiadał, ahy w terminie 45 dni, takowy tem pewniej okazał, ile że w razie przeciwnym weksel wyżej opisany za nieważny i nieobowiązujący uznany zostanie.

Lwów dnia 19. września 1850.

(2566) E d y k t. (3)

Nro. 12366. Przez król. Sad handlowy i wekslowy wszystkich tych, którzy weksel we Lwowie dnia 9go czerwca 1841 na sume 1060 duk, holl. z terminem wypłaty na dzień 1, czerwca 1842 na ordrę Floryana Wysockiego przez Augusta Wysockiego wydany, a przez Jana Audykowskiego do wypłacenia przyjety posiadają, niniejszym cdyktem wzywa się, aby takowy w terminie 45 dni, tem pewniej okazali, bo inaczej tenze za nieważny i nieobowiązujący uznanym zostanie.

Lwów daia 19. września 1850,

(2559) Kundmachung. (3)

Nvo. 26786. Vom Lemberger f. k. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß der mit h. Justizministerialerlasse vom 13ten August 1850 3. 2144 zum Lemberger Abvokaten ernannnte Joseph Malinowski den Eid am 10ten September 1. J. bei dem h. k. k, galizischen Appellazionse gerichte abgelegt hat.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Lemberg am 24. September 1850.

Sprostowanie. (1)

W obwieszczeniu Magistratu obwodowego miasta Rzeszowa z dnia 17go sierpnia 1850 l. 2395 ogłoszonem w Nr. 219, 220 i 221 w dodatku do Gazety Lwowskiej zamiast "Do tej lieytacyi przeznaczają się z termina na dzień 8. listopada i 10. grudnia 1850 należy czytać: Do tej lieytacyi przeznacza się 3 termina na dzień 8. października, 8. listopada i 10. grudnia 1850.

Spis osób we Lwowie zmartych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16go do 18go paždziernika 1850.

Machoska Katarzyna, ubogz, 73 l. m., ze starošei.
Letkowicz Józef, prywatyzojący, 70 l. m. dto.
Franczuk Agnicszka, praczka, 60 l. m., na puchline wodną w piersiach.
Schlamp Frauciszek, dziecię szewca, 11 mies. m., na puchline wodną w mózg.
Jazimski Tomasz, 5 m. m., na biegunkę.
Kalembowicz Marya, dziecię szewca, 1 1J4 roku m., na biegunkę.
Wantuch Jakob, wiczień, 41 l. m., na biegunkę.
Stawiński Jan, więzień, 26 l. m., na febrę konsumcyjną.
Demczak Hryńko, dto. 53 l. m., na puchlinę wodną.
Metzner Jan, 1J2 mies. m., na konsumcyę.
Paryłow Jan, 1 J2 mies. m., na konsumcyę.
Taraszygowa Marya, 8 god. m., z braku sił żywotnych.
Maykowska Marya, zarobnica, 46 l. m., na puchlinę wodną.
Nadolska Marya, dto 48 l. m., na tyfus.
Sadowska Marya, dto 54 l. m., dto.
Wasyliszyn Tymko, parobek, 30 l. m., dto.
Dołhan Julia, dziecię zarobnika, 11 l. m., na biegunkę.
Potoszyński Piotr, zarobnik, 60 l. m., dto.
Szymonowicz Michał, mandataryosz, 35 l. m., na febrę.
Zinko Tanka, dziewka, 29 l. m., na suchoty.
Chomicka Anna, zarobnica, 60 l. m., na sparaliżowanie.
Tabaszewski Piotr, dziecię rzeźnika, 7 tyg. m., na wycieńczenie sił.

Adler N., 6 dni m., na konwulsyę.

Adler N., 6 dni m., na konwulsyę. Menkes Mattel, dziecię żebraka, 13 l. m., na puchlinę wodną. Erb Feige, dziecię machlerza, 1 rok m., na biegunkę. Tenner Kassiel, faktor, 60 l. m., na nerwową gorączkę.

### Anzeige=Blatt.

### (2494) Rundmadyung. (5)

Bur großen Geld-Lotterie mit 64150 bedeutenden Gewinnsten in baarem Gelde, welche zu Gunsten der Radetzky, Welden, Jelacie, Haynau und Latour Invaliden-Bersorgungs-Fonde eröffnet wurde und vom f. f. privil. Großhandlungshause J. G. Schuller et Comp. in Wien gasrantirt ist, sind bei Gesertigten Loose in guter Auswahl zu haben.

Dieses wahrhaft patriotische und humane Unternehmen erfreut sich einer so regen Theilnahme, daß es teiner weiteren Anempsehlung bedarf und ber Eesertigte hofft auf lebhaften Zuspruch.

Wold-Loofe à 10 ft. C. M. III. Klaffe, 6 ft. C. M. I. und

### Doniesienia prywatne.

II. Klasse à 3 fl. C. M. — Briefe und Bestellungen franco. — Auch find bei selben zu haben Loose à 7 fl. C. M. zur Erlangung eines Original 1/4 f. f. 1839ger Anleihe. — Lemberg am 14. Oftober 1850.

228 St. im Saufe bes Gern Apothefers v. Zietkiewicz.

(2518) Alls Köchln oder Handhälterin (3) mit den besten Zeugnissen zeitheriger Dienste bei hohen Herrschaften in Wien, Galizien und Ungarn, wird Unterkommen gesucht. — Gefälligst anzufragen Nro. 564. Lyczakow.

Takład naukowy płci zeńskiej pani Jordan, przeniesiony został naprzeciwko gubernium, w kamienicy pana Riccego na pierwsze pietro, gdzie w całem rozgałczieniu nauki udzielane sa. (2538-3)

# Pier venierei

# Pohulank

Vorstadt Lembergs,

hat bereits Worrathe vom

## Baierischen Unterzeugbier,

und offeriert folches in der befannten beften Qualität ben Gimer a 4 fl. C. M. - Die Gebinde merben gum Koftenpreise berechnet ober gurudgenommen.

Auch wird bohmisches leichtes obergahriges Bier erzeugt, jum Preife von 3 fl. 20 fr. für ben Gimer, ober 7 fl. 30 fr. fur bas Lemberger Tag von 36 Garnet.

Aufträge aus ber Umgebung erbittet man franco unter ber

Aldreffe :

Johann Klein in Lemberg,

fo wie auch wenn möglichum Zuweisung verläßlicher Fuhrleute, welche bas gute bem ausländischen Erzeugniffe gleiche Produtt unbeschäbigt überbringen. (2446-4)

Im Berlag von Friedrich Fleischer in Leipzig erschien so eben:

GENESIS

## der Revolution in Oesterreich

im Jahre 1848.

Dritte

mit vielen Bufagen vermehrte Auflage.

Preis 1 Thir. 10 Ngr.

Die zahlreichen Bufage beziehen fich besonders auf die, über bie über die Schrift lant geworbenen Urtheile und auf neuere Beitbeobachs tungen. Die dem Unhange beigefügten Documente durften befonders für Ungarn, Die Lombardei und Benedig viel Interesse haben. Ungeachtet ber weit iconeren Ausstattung und der bedeutenden Bermehrungen ift ber frühere Preis beibehalten worben.

Zu haben bei Karl Wild in Lemberg.

Preis 2 ft. 24 fr. C. M.

(2591-1)

Mile Qualitäten bes unübertrefflichen Stallenberg's Champagner wie auch ber anerkannt beliebte und berüh te Flour de Weidling, nach ter besten französischen Methobe, zwei Jahre vor dem Verkauf in der Flasche ruhend nicht mit Soda wie ber Schaumwein, der in einigen Monaten verkauft wird, und nach dem Gennsse disgustiet, wovon sich das verehrte Bublitum burch Bergleiche felbft übergengen fann, zeichnet fich besonders durch bas garteste Aroma, Lieblichkeit, Klarheit, und schönes Monssenx aus, und ift zu haben in ber Hauptniederlage in ber Stadt, Spezereis und Weinhandlung am Ringplat Mro. 235 jum ichwarzen (2970 - 44)Sund in Lemberg.

# J. Langa i Comp. w

### Die Senf- und Effig-Labrik

von J. Lange et Comp. in Prag,

Altstadt, Fleischmarttgaffe zur "Stadt Mailand" Nro. C. 942, empfiehlt sich mit allen Sorten gewöhnlicher frangofischer, englischer Senfe und Parifer Taffel-Effige; wie and mit echtem Beineffig gu ben billigften preisen.

Preife ber Genfe und Gfige in Conv. Minge.

Der Sommer, der Aremfer Moft : und ber magenftarkende Bein-Senf a 15-20 fl. pr. Eimer, a 8-10 fr. bas große Geidel. Frangofifche Senfe von 16-24 fr. ber große, von 8-12 fr. ber fleine Tiegel; englischer Senf mit 30—34 fr. der große Tiegel. Tafel-Effige in Flaschen 31 5, 8, 14, 18-32 fr., Beineffig a 4 fr. bas große Seibel.

Die sorgsamste Bereitungsweise, die gewissenhafteste Anwendung von ausgewähltem daurchaus echtem Materiale und darnach die möglichste Preis-Billigkeit, haben uns bereits die schmeichelhafteste Anerkennung Aller erworben, die uns bisher mit ihrem Butrauen beehrten, welches burch unfere in gang Defterreich bisher einzige und an Sorten-Menge jedes aus landische Etablissement Dieser Art weit übertreffende Sabrit ftets gerechtfertigt werben wird.

Musführliche Breis : Courante werben in ber Fabrit gratis ausgetheilt.

Martin Marie, Achilles Marie, wohnen im Braiterischen Lehrer ber Fechtkunft, und fein Gohn Saufe sub Nro. 237 in ber Stadt.

PP. Martin Marie nauczyciela SZKOła fechtunku, fechtunku i syna jego Achille Marie, w domu Braitera Nr. 237 w mieście. (2573-2)

(1971)

## Hausapotheke

mit allen Utensilien und Medicamenten verschen, zum Gebrauche der Lands Aerzte, ist sammt Kasten aus freier Sand mit 80 ft. C. M. zu erkaufen

(5)

Sprzedaż świéc stołowych.

SECULE SECULE SECULE SECULE SECULE SECULE

właściciel c. k. uprzywilejowanej

## swiec stearynowych

we Lwowie.

uwiadamia szanowną publiczność, iż swój skład z dykasteryalnej ulicy przeniosł w rynek, do domu byłego cukiernika Hennemanna pod Nrem 48 w m., gdzie jego własne wyroby po następujących zmniejszonych cenach dostać można:

Swicce stolowe stearynowe pod nazwa Milly znane funt wiewiedeński po . . 43 kr. m. k. dtto.

polski funt po . . 33 kr. " Z świec kościelnych od 1/4 do 3 funtów wiedeńskich dostad można.

Odbierającemu przynajmuiej 1/4 cetu. dodaje się rabat 400 od cetnara.

Prócz tego jest oraz wybór najprzedniejszych krajowych i zagranicznych damskich mydeł pachnących toilettowych.

Stearin-Kerzen Niederlage.

Carl Böhm,

# Stearinkerzen - Fabrikant

in Lemberg,

bringt bem verehrungswurdigsten Bublifum gur Kenntniß, daß er feine Rieberlage jum Mereules neu assortirt und aus ber Dicasterial - Gasse auf den Ringplat in das Hennemannische Haus-Nro. 48 St. übertragen habe, worin feine Fabrifserzeugniffe um nach= fiehende herabgefeste Breife gu haben find :

Stearin = Tafel = Rerzen unter dem bekannten Ramen Milly = Kerzen 1 Pfund Wiener-Gewicht ju 43 fr. CM.

1 polnisches Pfund hingegen ju 33 fr. Much Seirchenkerzen von Stearin von 1/4 bis 3 Pfund Wiener-Gewicht pr. Stud find baselbst zu haben. Bei Abnahme von wenigstens 1/4 Centner wird noch beson-

bei Johann Klein in Lemberg:

ders 4% vom Centner Rabat gegeben. Nebstdem ist daselbst eine große Auswahl feinster in und aus-(2576-2)landischer wohlriechender Damen-Toilette-Geife.

# Kaadmachaug.

# Am 14. November d. J.

erfolgt unwiderruflich

## die KLERTUNG der

großen

# Realitäten- und Geld-Cotterie,

wodurch ausgespielt werben:

Die vier Zinshäuser Nro. 452, 453, 457, 458

ju Baben bei Wien,

Alblösung dafür 200,000 Gulden 26. 28.

Durch 20,189 Treffer find zu gewinnen:

fl. 200,000 als Mealitäten Saupttreffer,

12.000 durch 1 Rebentreffer.

70,000 durch 7 betto per fl. 10,000

35,000 durch 2 detto " , 5000

,, 12,500 durch 2 detto " ,, 2500, 12,600 durch 2 detto " ... 1800.

9,600 durch 8 detto " " #200,

7,000 durch 7 detto ",, 1000, die übrigen 20144 Nebentresser machen Gewinne von fl. 600, 300, 250, 100, 50, 40, 30, 25 1c.

D. Zinner el Comp. Großbändler in Wien.

In Lemberg find diese Lose zu haben bei J. L. Singer & Comp. und in den meisten soliden Handlungen.

(2590)

# Uniform = Sorten

für f. f. Staatsbeamte nach ber letzten Worschrift, sind für alle Diaten-Klassen in der gandlung bes

Joseph Göttinger in Lemberg

um die billigsten Preise zu haben, als: Fertige adjustirte Stolphüte, Goldborten zu Uniform Möden und Beinkleidern, Gold umb Silber Mosetten, goldene Steckfuppeln, Uniform Degen, vergoldete Knöpse, sertige Müßen und Müßen Deforazionen, Sammt und Paspoil zu Rock-Aufschlägen. Für die f. t. Beamten auf dem Lande werden Bestellungen angenommen und punttlich ausgeführt; auch wird nach Berlangen bas Preisverzeichniß gegen franciete Briefe eingefandt.

Für f. f. Staatsbeamte von der Finangmache find die Abzeichen von Gilber zu haben.

## Für P. T. k. k. Staatsbeamte

empfiehlt die Galanterie et Posamentier = 28 aaren = Handlung der

Rödl et Schmidl in Prag,

altstädter Ring Nro. 480 "zum Marschall Radetzky"

Ihr großartiges Lager aller Gattungen Uniformirunge : Gegenftande in bester Qualitat & staunend billigen Preifen, ale :

Degen, Goldkuppeln, Hüte, Knöpfe, Kragenrosetten, Goldborten etc. etc.

Fur reelle Baare wird geburgt, und Auftrage auf das fcnelifte effectuirt.

(2480 - 3)